au

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 86. Sonnabend, den 10. April 1841.

1) Der Friseur Jsibor Caspary hierselbst und die unverehel. Friedrike Cohn, haben mittelst Ehevertrages vom 11. Februar 1841 die Gemeinschaft der Güter ausz geschlossen, welches hierdurch zur öffent, lichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 24. Marg 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Izydor Caspary fryzyer w mieyscu i Frydryka Cohn Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 11go Lutego 1841 wspólność maiątku wyłączyli.

Poznań, dnia 24. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

2) Der Ober-Landes-Gerichts-Referens barius Heinrich Bope zu Koronowo und bas Fräulein Josephine Rubinska baselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 21. Februar c. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, am 17. Marg 1841. Ronigl, Land = und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Henryk Boye Referendarz Sądu Głównego Ziemiańskiego i JPanna Józefina Kubińska oboie z Koronowa, kontraktem przedślubnym z d. 21. Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 17. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

3) Der Herr Abalbert Palidi aus Jarostawfi und bessen Braut, Fraulein Michalina Rabofzewska aus Wieszczyczyn,
haben mittelst Ehevertrages vom 15. Februar d. J. die Gemeinschaft ber Guter
und bes Erwerbes ausgeschlossen, wel,

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Woyciech Palicki z Jarosławek i tegoż narzeczona Ur. Michalina Radoszewska Panna z Wieszczyczyna, kontraktem przedślubnym z d. 15. Lutego r. b. wspól-

an

ches hierburch zur bffentlichen Kenntniß nose maigtku i dorobku wyłączyli. gebracht wird. Szrem, dnia 11. Marca 1841.

Schrimm, am 11. Marg 1841. Ronigl. Land : und Stadtgericht.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

4) Bekanntmachung. Die Anna Catharina Wilhelmine Fethke verehelichte Richter und beren Ehemann ber Forster Richter zu Hohenwalbe, haben nach erzreichter Großiährigkeit ber Ersteren am 19. September 1840 die Gutergemeinsschaft ausgeschlossen.

Mongrowit, ben 17. Marg 1841. Rbnigl. Land, und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Anna Katarzyna Wilhelmina Fethke zamężna Richter i mąż iéy leśniczy Richter w Podlesiu wysokim, po doyściu pełnoletności pierwszey, wyłączyli kontraktem przedślubnym z dnia 19. Września 1840 wspólność maiątku.

Wagrowiec, dia 17. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Samter.

Das dem Johann Friedrich Rube zusgehörige, bei dem Dorfe Wróblewo belesgene Mühlen-Grundstück, abgeschäft auf 5141 Athlr. 20 sgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 6 ten Oftobeer 1841 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhapwerden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praklusion spatestens in diesem Ternine zu melden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Erben ber verehel. Rube Louise gesbornen Sauer verwittwet gewesenen Fiedsler, werden hierzu offentlich vorgeladen.

Samter, ben 6. Februar 1841.

Sąd Ziemsko-mieyski w Szamotułach.

Grunt młynarski Janowi Fryderykowi Kube przynależący, pod wsią Wróblewem położony, oszacowany na 5141 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Października 1841 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie po zamężnéy Kube Louizie z Zaurów byléy owdowialéy Fiedler, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Szamotuły, dnia 6. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Bekanntmachung. Der Fleischer Abraham Judas aus Obrzycko und die unverehelichte Hanne Moses von dort haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 4. Januar 1841. in ihrer fünftigen She die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerbes ausgeschlossen.

Samter, ben 2. Marg 1841.

7) Deffentliches Aufgebot. Alle Diejenigen, welche als Eigenthumer, Cef= fionarien, Pfand = und fonftige Briefe= Inhaber einen Unfpruch auf Diejenige Forderung von 700 Rthir. ober bas bar= über von bem Papierfabrifanten Friebrich Wilhelm Seyn und beffen Chefrau Chriftiane Beate geborne Beibner aus. geftellte gerichtliche Infirument bom 27. Auguft 1832 ju haben bermeinen, durch welches dem Raufmann Joseph Benber Leon bad zu Grolewo, fruber sub Do. 11, jetzt Do. 16 im Sypothefenbuche einge= tragene Grundfiud verpfandet und mor= über demfelben Interime-Refognition ertheilt worden ift, werden, da das Dri= ginal = Inftrument verloren gegangen ift, vorgeladen, fich in bem am 12. Mai cur. Bormittage 10 Uhr por bem Ram= mergerichte Alffeffor Benfel in unferem Gerichtegebaude anftehenden Termine gu melben, unter ber Warnung, bag ber Ausbleibende mit feinen etwanigen Un= fpruchen prafludirt werden wird.

Birnbaum, ben 5. Januar 1841.

Ronigl. Land, und Stabtgericht.

Obwieszczenie. Abraham Judas rybak z Obrzycka i bezzamężna Hanna Moses ztamtąd, wyłączyli sądowym kontraktem z dnia 4. Stycznia 1841 w ich przyszlém małżeństwie wspólność maiątku i dorobku.

Szamotuły, dnia 2. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Wzywaią się wszyscy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub téż inne papiery posiadaiący do kapitalu w ilości 700 Tal. lub do wystawionego przez papiernika Fryderyka Wilhelma Heyn i iego żony Krystynę Beatę z Weidnerow sądownie wystawionego dokumentu z dnia 27. Sierpnia 1832 pretensye rościć maią, mocą którego Józefowi Benderowi Lewemu w Grolewie, dawniey pod No. 11, teraž pod No. 16 w księdze hypoteczney zapisana nieruchomość zastawiona i na dowód tego wykaz dotychczasowy rekognicyiny wydany został, gdy dokument oryginalny zagubiono, ażeby takowe w terminie dnia 14. Maja r. b. przed południem o godzinie lotéy przed Assessorem Sądu skarbowego Henkel w tuteyszym Sądzie wyznaczonym zgłosili i udowodnili, w przypadku zaś niestawienia spodziewali się, iż ze swemi pretensyami prekludowani beda.

Międzychód, d. 5. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Wothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu

Das zum Nachlaß bes verstorbenen Rausmanns Johann Traugott Siepke geshörige, hierselbst in der Berliners und Mathöstraße belegene Grundstück mit den Wohns und Hinters Gebänden No. 203 und 228, abgeschätzt auf 4573 Athle. 8 sgr. 2 pf. zufolge der, nebst Hypotheskenschein und Bedingungen in der III. Registratur-Abtheilung einzusehenden Tasze, soll am 14. Juni 1841 Vormitstags 10 Uhr an ordentlicher Gerichts, stelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real-Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melben.

sierona Prvdervla

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Nieruchomość z budynkami mieszkalnemi i tylnemi pod No. 203 i 228 tu na ulicy Berlińskiéy i Ratuszowéy położona, do pozostałości po zmarłym Janie Bogufale Siepke kupcu należąca, oszacowana na 4573 Tal. 8 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze wydziału III., ma być dnia 14go Gzerwca 1841 przed południem o godzinie 10tév w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypoźniey w terminie oznaczonym.

- Die Stettiner Tabakspfeisenfabrik von J. H. Richter, Breslauerstraße No. 35 in Posen, empsiehlt sich mit einem gut complettirten Lager kurzer und langer Tabakspfeisen, besonders schine wohlriechende Weichselröhre zum türkischen Tasbakrauchen, moderne spanische Rohrstöcke, dergl. von Patridge, Jacaranda, Gunamara und Ebenholz-Stocke, Washington. Stocke mit Wurzel, und schöne große Rugeln von Burbaum-Holz zum Regelspiel. Auch sindet ein Bursche von guter Erzgiehung zum Erlernen sogleich ein Unterkommen.
- 10) Mit Anfang dieses Monats habe ich die Tabagie in Mullakshausen an der Breslauer Chaussee übernommen und indem ich für die besten Speisen und Gestranke und eine prompte so wie freundliche Auswartung gesorgt habe, lade ich Gonener und Freunde zum ofteren und zahlreichen Besuch ergebenst ein. J. G. Fürster.

<sup>11)</sup> Das von ber Cafino-Gefellschaft bisher benutte Billard mit vollständigen Ballen, Lampen, Queu's zc. ift zu verkaufen. 3. M. Laut.